## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comteir im Posthause.

N 122. Montag, den 23. Mai 1842.

Angekommene Fremde vom 20. Mai.

Herr Gutsb. Pankow aus Königswalde, Hr. Kammerer Eisner aus Meserit, Hr. Gaswirth Beper aus Gnesen, I. im Hotel de Berlin; Hr. Gutsbesisser v. Gradowski aus Welna, Frau Gursb. v. Szwistulska aus Koszuty, Hr. Gutsb. v. Szczaniecki aus Sarbinowo, I. im Bazar; Hr. Gutsb. v. Zakrzewski aus Dset, Hr. Neg.-Asseniecki aus Sarbinowo, I. im Bazar; Hr. Gutsb. v. Zakrzewski aus Brom-berg, Hr. Lebrer Zimmer aus Sprottau, I. im Hotel de Dresde; die Hrn. Gutsb. v. Bronikowski aus Ptasski und v. Moraczewski aus Zielontkowo, I. im Hotel de Paris; die Hrn. Handelsl. Dobrzynski, Litwynski und Dalinski aus Grajewo, I. im Eichborn; Hr. v. Müller, Major im 18. Landw.-Regt. u. Hr. Lange, Hauptm. im Jugenieur. Corps, aus Glogan, die Herren Gutsb. Graf v. Dziedusycki aus Meudorf, v. Sierakowski aus Dtusz und Gebr. v. Westerski aus Potrzycz, I. im Hôtel de Vienne; Hr. Mejo, drainatischer Künstler u. Fraus. Mejo, Sangerin, aus Braunschweig, Hr. Teichmann, Königl. Proviant=Backmeister, aus Verlin, Hr. Kaufm. Böhnke aus Erlangen, I. im Hôtel de Rome.

1) Koiktalvorladung. In dem Hypothekenbuche bes in Bromberg in der Brückenstraße, früher sub Nro. 142., jest sub No. 136 belegenen, ber Wittwe und ben Erben bes Fleischermeisters Jos hann Friedrich Wilke gehörigen Grunds stücks stehen eingetragen:

1) Rubr. III. No. 10 eine Protestation fur den Bleischermeister Sanger gie Zapozew edyktalny. W księdze hypotecznej gruntu w Bydgoszczy, na ulicy Mostowej, dawniej pod Nrem 142. a teraz pod Nrem 136. położonego, do sukcessorów po rzeźniku Janie Fryderyku Wilke należącego, stoją zaintabulowane:

1) pod rubryką III. No. 10. protestacya dla rzeźnika Sengera w InoInowraciam wegen 46 Athle, nebst Zinsen zu 6 proCent vom 25sten November 1801 und Kosten auf Grund des Erkenntsnisses de publicato den 7. Juli 1802 ex decreto vom 1. Mai 1803.

2) Rubr. II. No. i und Rubr. III. No. 8. und 9. 886 Athlr. 18 gGr. und 200 Athlr. rückständige Kaufgelder für die Fleischermeister Friedrich Wilhelm und Maria Elisabeth gebornen Lukom "Wilkesschen Eheleute, mit der Verpflichtung, statt der Jinsen die Inhaber zu unterhalten, und die 200 Athlr. nur dann zu zahlen, wenn Käuser ihrer Verpflichtung nicht nachkommen, auß dem Kausschutzte vom 25. März 1803 ex decreto vom 17. April 1803.

Die Besiger haben bas Aufgebot ber erstern Vost, und die Amortisation bes über die zweite Post ausgefertigten, verstoren gegangenen Dokuments nachgesucht.

... Es werben baber biermit:

1) in Betreff ber erften Poft ber Fleischer, meister Sanger, deffen Erben, Cessios narien, oder die sonft in seine Rechte getreten find,

2) alle diejenigen, welche an die zweite Poft und das darüber ausgestellte Inffrument, als Eigenthumer, Cessionarrien, Pfands oder sonftige Briefs-Inshaber Unspruch zu machen haben,

Bormittage um 11 Uhr vor dem Deputirten Geren Dber-Landesgerichte. Affessor wrocławiu, względem 46 talarów z prowizyą po 6 od sta od dnia 25. Listopada r. 1801. i kosztów z mocy wyroku ogłoszonego na dniu 7. Lipca 1802. r. według rozrządzenia z dnia 1. Maja r. 1803.

2) pod rubr. II. Nr. 1. i rubr. III. Nr. 8. i 9. 886 tal. 18 gr. i 200. tal. zaległej ceny kupna dla rzeźnika Fryderyka Wilhelma Wilkego i żony jego Maryi Elźbiety z Lukow z obowiązkiem utrzymywania właścicielów zamiast prowizyi i zapłacenia 200 talarów tylko w tym razie, gdyby kupujący obowiązkowi temu zadosyć uczynić by nie miał, a to według kontraktu kupna z dnia 25. Marca r. 1803, z mocy dekrety z dnia 17. Kwietnia 1803. Posiadający wezwanie publiczne pozycyi Iszej i a. mortyzacya zagubionego dokumentu względem drugiéj pozycyi wyexpedyowanego w nieśli.

Zapozywają się zatém niniejszém:
1) względem pierwszéj pozycyi
rzeźnik Senger, jego sukcessoro-

wie, cessyonaryusze, albo ci, którzy w jego wstąpili prawa,

2) wszyscy, ci, którzy do drugiej pozycy i do dokumentu względem tejże wystawionego jako właściciele, cessyonaryusze, zaastawnicy, lub z innych praw pretensyę sobie roszczą,

na termin na dzień 5. Września 1842. o godzinie 11. przed południem przed delegowanym Santelmann in unserem Inffruktions. Bimmer angesetzen Termine zum Nach, weise ihrer Unspruche vorgeladen, widrigenfalls sie damit prakludirt und resp. das Dokument amortisert werden wird.

Bromberg, ben 29. Marg 1842.

Ronigl. Land= und Stabtgericht.

W. Hantelmann, Assessorem Sądu Głównego Ziemskiego w izbie naszej sądowej wyznaczony celem udowodnienia swych pretensy i w razie przeciwnym bowiem z pretensyami swemi prekludowani będą a resp. amortyzacya dokument nastąpi.

Bydgoszcz, d. 29. Marca 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

- 2) Proclama.
- Rostrzembowo Schubiner Kreises sub No. 5. belegenen Grundstücks sub No. 5. belegenen Grundstücks steht Rubrica III. No. 1. auf Grund der gerichtlich recognoscirten Obligation der Stephan Hartsiels schen Cheleute vom 27. März 1800 für den Pächter Tobias Löffler zu Sczepice gegen Verzinsung zu 6 Prozent 500 Athler. laut Rekognitionsschein des von Radziminskischen Patrimonial-Gerichts von Rostrzemsbowo vom 27. März 1800 eingestragen. Eben so sind
- 2) in ben Hypotheken=Akten bes zu Schubin sub No. 109., spater 144., jest 161. belegenen Grundsstücks auf Grund bes gerichtlichen Erbrezesses in der Valentin Niedbalskischen Nachlaßfache vom 1sten Oktober 1804. für die Wittwe Magdalena Niedbalska 377 Ktlr.

  19 ggr. 6 pf. Erbgelder zu 5 Prospent verzinslich zur Eintragung nos

## Proclama.

- 1) W księdze hypotecznéj z Rostrzembowa, powiatu Szubińskiego, pod liczbą 5 położonego gruntu, jest pod Rubr. III. Nr.

  1. na mocy sądownie rekognoskowanéj obligacyi małżonków Stefan Hartfielów z dnia 27go Marca 1800 dla dzierzawcy Tobias Loeffler w Szczepicach na procent po 6 od sta 500 Tal. według attestu rekognicyjnego Radzimińskiego Sądu patrymonialnego z Rostrzembowa z dnia 27. Marca 1800 zahypotekowane. Również:
- 2) w księdze hypotecznej Szubin, pod liczbą 109, później 144, teraz 161 położonego gruntu, jest na mocy sądowego recessu w interessie pozostałości po Walentym Niedbalskim z dnia 1go Października 1804 dla wdowy Magdaleny Niedbalskiej 377 Tal. 19 dgr. 6 fen. jako spadek sukcessyiny z prowizyą po 5 od

tirt, und barüber ist unterm 6ten Oftober 1804. vom von Baranows öfischen Patrimonial. Gericht Restognition ertheilt.

Die über beibe Forberungen fprechenben Dolumente nebft beigehefteten Retognitionefcheinen find verloren gegangen, Die Forderungen felbft bezahlt und follen auf den Untrag der Befiger gedachter Grundflude geloscht werden. Es werden baber alle biejenigen, welche an bie beis den oben ermähnten zu löschenden Posten und bie barüber ausgestellten Inftrus mente als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= oder fonflige Briefdiuhaber Un= fpruch ju haben vermeinen, hiermit aufgefordert, in bem jur Unmelbung ihrer Anspruche auf den 14. Juli 1842. Bormittage 10 Uhr vor dem herrn Landund Stadtgerichte : Rath Edert im Parthetengimmer bes unterzeichneten Gerichts anbergumten Termin gu erfcheinen und ihre Unspruche geltenb ju machen.

Beim Ausbleiben haben die gedachten Interessenten zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen auf die erwähnten Possen werden präkludirt und mit Mortisiskation der gedachten Dokumente, so wie mit Löschung der Posten im Hypothekensbuch verfahren werden wird.

Schubin, ben 15. Februar 1842. Ronigl, Land- und Stadtgericht.

3) Bekanntmachung, Die Frau Constitor Kanser, Francisca geborne Sczafos wola hierselbst hat , nachdem sie die Groß-

sta w celu zaintabulowania zanotowany i na to pod dniem 6. Października 1804 przez Sąd patrymonialny Baranowskiego rekognicya udzielona.

Dokumenta na obydwie te pretensye wraz z attestami rekognicy inemi zaginęły, pretensye jednak są zapłacone, jednakowoż takowe na wniosek posiedzicieli gruntów wymazane być mają.

Wzywają się zatém wszyscy ci, którzy do obydwóch do wymazania zdolnych summ, jako właścicieli, cessyonaryuszów, fantobierców, lub innych posiedzicieli listów, pretensye mieć mniemają, w terminie do zameldowania tych pretensyi na dzień 14go Lipca 1842 przed Sędzią Ziemsko-miejskim Ur. Eckert w izbie instrukcyjnej podpisanego Sądu wyznaczonym, się stawili, i swoje pretensye usprawiedliwili.

W przypadku zaś niestawienia się mają interessenci do oczekiwania, iż z swemi pretensyami na powyższe summy wykluczonemi i z amortyzacyą wspomnionych dokumentów oraz z wymazaniem tych summ w księdze hypotecznej postąpionem będzie.

Szubin, dnia 15. Lutego 1842.

Król Sad Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Małżonka cukiernika Kayser Franciszka z Iczakowskich z Szamotuł, doszedłszy do pełjahrigkeit erreicht; die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes in ihrer She mit dem hiefigen Conditor Kanfer burch gerichtliche Erklarung ausgeschloffen.

Samter, ben 14. April 1842.

noletności, wspólność majątku i dorobku w malżeństwie z tutejszym cukiernikiem Kayser przez sądowe oświa czenie wyłączyła.

Szamotuły, d. 14. Kwietnia 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## 4) Mothwendiger Verkauf. Olande und Stadtgericht zu.

Die der Wittwe Hedwiga Nowakowstagen gehörigen und zu Czempin belegenen Grundstücke, bestehend ans einem Bausplaße No. 101, dann No. 89, die Feuerskassen-Gelder betragen 275 Athle, nebst einem Gemüsegarten, einem Wohnhause Mo. 119, dann No. 89 an der Gräßer Straße nebst einem Gemüsegarten und einem Uckerstück am Piechantner Wege, abgeschätzt auf 188 Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 7. September 1842 Bormitztags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassier werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger, die Caspar Dupskifchen Erben, Gartner Franz Rroll und Kaufluftige werden hierzu bffentlich vorgelaben. Koften, den 10. Mai 1842. Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Kościanie.

Nieruchomości wdowie Jadwidze Nowakowskiej należące, w Czempiniu położone, składające się z placu budowliczego pod No. 101. zaś No. Assekuracya ogniowa tegoż placu wynosi 275 tal. wraz z ogrodem warzywnym, domu mieszkalnego pod No. 89 przy ulicy Grodziskiej wraz z ogrodem warzywnym i roli przy dros dze Piechaninskiej, oszacowane na 188 tal, wedle taxy, mogącej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 7. Września 1842. przedpoludniem o godzinie 9. w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, sukcessorowie po Kasprze Dupskim, ogrodowy Franciszek Kroll i kupiciele zapozywają się niniejszém publicznie.

Kościan, dnia 10. Maja 1842.

5) Bekanntmachung. Die Gefuche in Bau-Angelegenheiten find hanfig fo unvollständig, daß es nothig erscheint,

Obwieszczenie. Z powodu podznych w interesach budowniczych wniosków aż nadto niedostatecznych

bas Publikum wieberholentlich auf ben §. 5. der hiefigen Bau Drdnung vom 6. Mai 1838., Amtsblatt pro 1838., Nr. 26. aufmerksam zu machen.

Sollen die Bauten jedoch innerhalb bes Festungs-Rayons ausgeführt werden, jo muß:

- I. bei Meubaufen bem Gesuche eine Beichnung in triplo beigefügt werben, und enthalten:
- 1) bie Lange, Breite und Sohe bes Gebaudes,
- 2) bie Beschaffenheit ber Banbe mit ihren Fundamenten,
- 3) besgleichen der Feuerungen,
- 4) Die Urt der Bedachung,

II. bei Reparatur-Bauten genügt:

- 1) eine Beschreibung oder Zeichnung bon dem vorhandenen alten Gebaude in vorstehender Art,
- 2) eine specielle Angabe, in welchem Umfange, in welchen Dimensionen und von welchem Material die Reparatur beabsichtigt wird.

Ber diefe Bestimmungen nicht beachter, hat es sich felbst znzuschreiben, wenn die Bewilligung seines Gesuches durch Rudfragen, eine Bergogerung erleidet.

Posen, ben 25. April 1842. Konigl. Polizei= Der Magistrat. Direktorium. potrzebnym się staje, zwrócić powtórnie uwagę publiczności na §. 5. Regulaminu budowniczego z dnia 6. Maja 1838 w Dzienniku Urzędowym za rok 1838 Nr 26 umieszczonego.

Jeżeli zaś budowle w zakresie promienonym wyprowadzone być mają, natenczas:

I., co do nowych budowli, wniokowi rysunek w trzech exemplarzach przyłączony być musi; z którego okazuje się

- długość, szerokość i wysokość budynku,
- 2) konstrukcyaścian i fundamentów,
- 3) konstrukcya kominów,
- 4) sposob przykrycia,

II., co do reperacyi, potrzeba tylko

- 1) spisu i rysunku starego budynku w sposobie powyższym,
- szczególnego podania, w jakiéj obiętości, w których przestworach i z jakiego materyału reparacya uskutecznioną być ma.

Kto nie zastosuje się do powyższych postanowień, sam sobie przypisze, kiedy dozwolenie wniosku przez zapytania zwrotne przedłużone zostanie

Poznań, dnia 25. Kwietnia 1842. Król. Dyrektoryum Magistrat. policyi.

6) Der Schwimm=Unterricht fur die hiesige Garnison wird mit dem 1. Juni c. beginnen, und ist auch fur den diesjahrigen Schwimm-Rursus die unterzeichnete Direktion ermachtigt, die bisherige Privat=Schwimm=Unstalt fur Civil=Personen gleichzeitig zu eröffnen. Cymnasial und andere Schuler, so wie Civil=Personen,

welche an dem beginnenden Schwimm-Unterricht Theil zu nehmen, den vorjährigen Unterricht fortzuseigen, oder auch unter sicherer Aufsicht zu schwimmen wünschen, wollen sich von Morgen ab. jedoch nur von halb 7 bis 7 Uhr Morgens, Gerbersfraße Nr. 54. (zweiter Stock) melden, woselbst ihnen gegen Entrichtung der Gesbühren eine Karte, für den dießjährigen Kursus gültig, verabreicht wird. Dhne diese Karte darf Niemand die Unstalt benußen. Schließlich wird zur Beruhigung der Aeltern und Vormünder noch bemerkt, daß Seitens der Unstalt für alle nur mögliche Sicherheit und Aufsicht in jeder Hinsicht zesorgt wird.

Posen, am 20. Mai 1842.

Die beauftagte Direktion ber Schwimm=Unftalt. Lig, v. hoberg I., Lieutenant u. Rechnungeführer Lieutenant im 18. Inf.=Reg.

Premier-Lieutenant u. Rechnungeführer im 18. Inf.-Reg.

7) Das herrmannebad zu Mustau in ber Dber-Laufig wird am 5ten Juni eroffnet. 'Neben ben eifenhaltigen Minerals, den Dampfs und Douches badern erlauben wir und noch gang besonders auf die so außerordentlich wirksamen Moorbaber aufmertfam ju machen; ihre Birfung bei frampfhaften Befchwerben, Unterleibestodungen, Sypodondrie, Systerie, Samoridal, Beschwerben, Rheumas tismus, Gicht, besonders alter und schwächlicher Personen, Lahmungen, Steifig= feit ber Gelente, ift eine ausgezeichnete und mitunter überrafchende. Außerbem find im Reifefluß Unftalten gu Wellenbadern, Die fur Rurgafte in einzelnen gallen ale Rachfur von außerordentlichem Rugen, und fur jeden Undern von großer Un= nehmlichkeit find. Da neben den Badern haufig der Gebrauch eines Brunnens er= forberlich ift, fo merden die Struvefchen Mineralmaffer vorrathig gehalten. ftellungen auf Wohnungen werden portofrei erbeten; auf Unfragen in argtlicher Beziehung wird ber Babe-Argt, herr Dr. Fetthe, gern die gewünschte Auskunft geben. Der befannte großartige, fcone Part, in bem bas Bab mit eingeschloffen liegt, macht den hiefigen Aufenthalt angenchm, und find fowohl auf bem Babe, wie in der Stadt, freundliche Bohnungen fowohl fur die Badegafte, ale furgere Beit Bermeilenden, ober Durchreifenden zu erhalten. Dem vielseitig ausgesprochenem Bunfche, mabrend ber Gaifon an einigen beftimmten Tagen, wie fruber, Festlichkeiten ju veranstalten, ju benen entfernte Berwandte, Freunde und Bekannte hier gufammentreffen fonnen, ju genugen, fegen wir fur bies Jahr ben 7tn und Sten August an. Mustau, ben 9. Dai 1842.

Die Fürstlich Pudleriche Babe-Direktion. Der Unterzeichnete empfiehlt fich ju gleicher Zeit als Pacht = Inhaber der

Reftaurationen biefes Babes und ber baju gehörenden Etabliffements, mit der Berfiderung, daß er möglichft bemuht fein wird, ben Bunfden ber geehrten Gafte in jeder hinficht zu entsprechen. Rumbaum, bisher Gaftwirth in Bunglau.

8) & Ich bin willens, wegen vorgerucktem Alter, meine innehabende Rauchund Schnupftabaks, handlung, nebst Fabrik und ben bazu nothigen Maschinen und Geräthschafteen, auch bedeutenden roben und fabricirten Borrathen, einem soliden Räuser zu überlassen. Ich habe dieses Geschäft am hiesigen Orte seit 26 Jahren mit Gluck geführt, und überlasse es meinem Nachfolger im besten Schwunge. Die herren Acquirenten mogen sich gefälligst des Kauses wegen an mich wenden.

- Pofen, ben 20. Mai 1842. 21. Romanowski,

Inhaber ber Tabakshandlung und Fabrik in Posen, Breite Strafe Nr. 19.

- 9) Ein tuchtiger polnischer Seger wird gesucht und findet unter vortheilhaften Bedingungen fofort ein Unterkommen. Das Nahere zu erfahren Berliner Strafe Rro. 16.
- 10) Ein Wirthschaftsschreiber findet ein Unterkommen bei dem Dominio Obiezierze bei Obornik.
- 11) Bum Beften ber Abgebrannten hamburgs beabsichtigt ein Berein von Diletztanten hieselbst in ben letzten Tagen bieses Monats ein Infrumental, und Bocal-Concert zu veranstalten. Der Preis eines Billets ift, ohne ber Bohlthatigkeit Schranken zu setzen, auf 1 Athle. festgesetzt. Die nahern Bestimmungen werden spater zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden.
- 12) Im hintergebaude bes Konigsbergerschen hauses, alter Markt Nr. 95/96. ift eine große und schone Stube, mit oder ohne Mobel zu vermiethen, bei L. Caffe l.
- 13) Große Raume zu Boll, Niederlagen find zu vermiethen, Breslauer Strafe Rr. 15. Friedlander, Besiger bes Hotel de Saxe.
- 14) Osoba w średnim wieku, życzy być umieszczona od Ś. Jana jako gwwernantka, podejmuje się uczyć nauk różnych w języku francuzkim i niemieckim, oraz muzyki i rysunków. Bliższéj wiadomości zasięgnąć można w Poznaniu ulica Szewska No. 11. parterre.